

für das

### Krakauer Verwaltungsgebiet

Jahrgang 1855.

#### 3weite Abtheilung.

XIV. Stud.

Ausgegeben und versendet am 23. Mai 1855.



### Dziennik Rządu Krajowego

dla

Zarządu obrębu Krakowskiego.

Rok 1855.

#### Oddział drugi.

Zeszyt XIV.

Wydany i rozesłany dnia 23 Maja 1855.

# Verordnung des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 20. April 1855,

betreffend die Gleichstellung des Bufchlages bei fouriermäßig zu befördernden Extrapoften.

Vom 1. Mai 1855 angefangen wird in allen Kronländern der öfterreichischen Mosnarchie für die kouriermäßige Beförderung der systemmäßige Zuschlag zu den gewöhnlichen Beförderungs-Gebühren gleichmäßig und zwar zum jeweiligen Rittgelde mit 20 Krenzern und zum gesetzlichen Postitionstrinkgelde mit 5 Krenzern für ein Pferd und eine einsache Post kestgesetzt.

Hierori werden fämmtliche Postanstalten mit Hinweisung auf das Dekret der bestandenen allgemeinen Hofkammer vom 26. März 1839, J. 14325—562 (Verordsungsblatt der obersten Hofsperwaltung, I Band, Seite 280), dann auf das hierortige Dekret vom 21. August 1854, J. 19706—2538 Verordnungsblatt II. Band, Seite 309), welche hiernach eine Aenderung erleiden, und zwar ersteres im Bunkte Nr. 2, letzteres ebenfalls unter Punkt 2 litt. a, in die Kenntniß gesetzt.

Die k. k. Postdirekzionen werden angewiesen, diese Berordnung mittelft der Landesseitungen zur Kenntnig des Publikums zu bringen.

## Rozporządzenie Ministerstwa handlu i budowli publicznych z dnia 20 Kwietnia 1855,

dotyczące zrównania dodatku do należytości za extrapoczty po kuryjersku iść mające.

Zacząwszy od 1 Maja 1855 r. postanawia się za jazdę kuryjerską jednakowy dodatek do zwykłych należytości pocztowych, we wszystkich krajach koronnych Monarchii Austryackiej w ten sposób, że za jednego konia i za jednę pojedynczą stacyję pocztową, nad zwykłą taxę pocztową (Nittgeld) 20 krajcarów, a nad zwykły tryngeld pocztyliona 5 krajcarów płacić należy.

O tém zawiadamiają się wszystkie poczty, odnośnie do dekretu byłej Kamery nadwornej z dnia 26 Marca 1839, Nr. 14325 — 526 (Dziennik rozporządzeń wysokiej nadwornej pocztowej administracyi, część I, stron. 280) i do tutejszego dekretu z dnia 21 Sierpnia 1854, Nr. 19706 — 2538 (Dziennik rozporządzeń, część II, stron. 309), które dekreta przeto ulegają zmianie, mianowicie zaś pierwszy w 2 punkcie, drugi zaś w 2 punkcie lit. a.

C. k. Dyrekcyje pocztowe to rozporządzenie czasopismami krajowemi do powszechnej mają podać wiadomości.

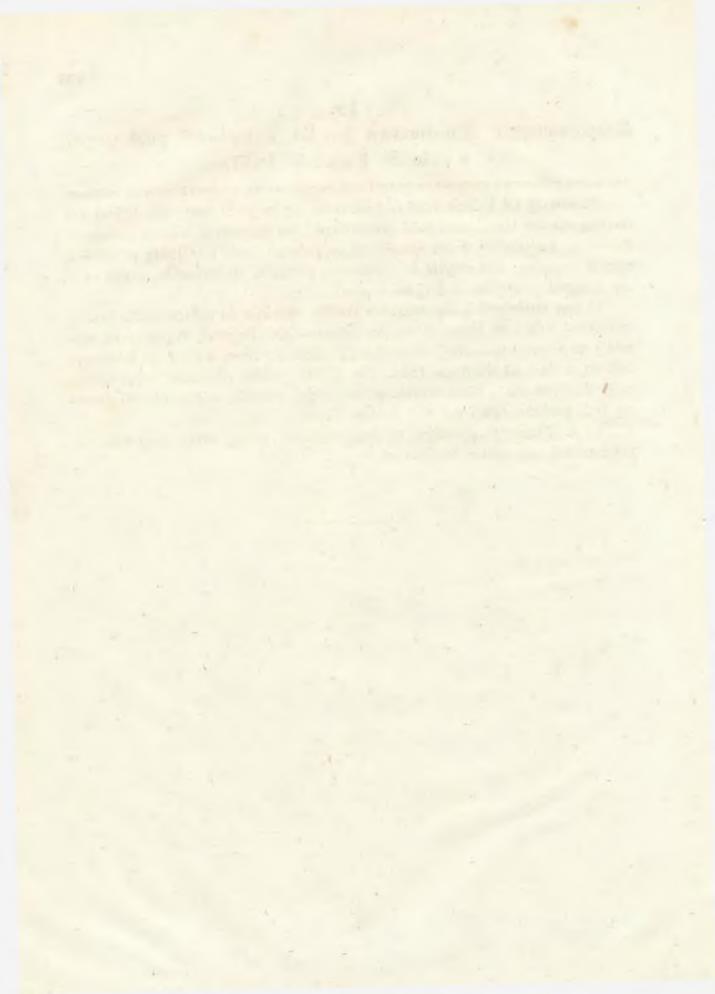